Man

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 111. Freitag, den 8. Mai 1840.

Ungekommene Fremde vom 6. Mai.

herr Richter, Dberforfter und Major a. D., aus Mauche, Br. Dberamint. Richter aus Arzywosadowo, Sr. Umterath Quoos aus Altkloffer, Sr. Gutsbefiger v. Bojanowell aus Cforafzewice, I. in ber gold. Gane; Br. Birthichafte-Infpettor Schrener aus Leg, Br. Raufmann Wolffesohn aus Schrimm, I. im Gichborn; Die herren Guteb. Szczaniedi aus Brobn, v. Chelfowefi aus Capowice, v. Beregnidi aus Polen, v. Beregnidi aus Gurgno und v. Rogminefi aus Polen, br. Cunow, Stud, ber Med., aus Dembnica, Gr. Commiff, Rlifzegonsti aus Bielemo, I. int Hotel de Saxe; Gr. Defonomie-Direftor Bath aus Biebgica, Sr. Bimmermeifter Schuler aus Roffen, I, im Hotel de Pologne; Sr. Maurermeifter Tuchfeber aus Lobsens, Sr. Pachter Alutoweffi aus Lowecin, Sr. Sandelsmann Mollenhauer aus Leba, Die Brn. Raufl. Samburger aus Schmiegel u. Sirfchfeld aus Reuftadt b/D. I. im Gichfrang; Br. Raufm. Bonfc aus Liffa, Sr. Studiofus hennig aus Marienwerder, Gr. Pofthalter Runfel aus Bojanowo, Frau Guteb. v. Bogatta aus Polen, I. im Hotel de Rome; Br. Probst Rulczewicz aus Glupce, Br. Guteb. v. Gforzewelli aus Rumichowo; I. im Hôtel de Varsovie; Sr. Raufm. Lichtenftein aus Ronigsberg in Pr., Die grn. Defonomen Lambruder aus Gumbinnen u. herrmann aus gowenberg, I. im Hotel de Dresde; Die herren handelsl. Gebr. Rruger aus Dangig, I. in ben brei Rronen; Gr. Probft Gniategunsti aus Targowagorfa, Gr. Apothefer Beigel und fr. Bormerkebefiger Maineli aus Camter, Die frn. Guteb. p. Rembowefi aus Dufgyn, v. Gromadzinsti aus Przyborowfo und Paffow aus Dodftolice, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. Szulbrzoneft aus Lubafe, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Proflama. Auf bem im Birfiber Kreife belegenen Rittergute Topoll Nro. 304 fiehen Rubr. III. Mro. 10 fur bie 7 Rinder der Ugnefia v. Jasinsta gebor: 304 pod Rubr. III, liczba 10 zapisa. nen Uminefa, aus ihrer Che mit bem Rlorian v. Jadinefi, 21,000 Rthir. ein= getragen. Bon bem über biefe Poft aus= gefertigten Sypothefen = Documente, be= ftebend aus dem Theilungerezeffe vom 17. Mai 1819 und bem Sypothefen= Scheine bom 21. Oftober 1820, ift fur Die Prarida Magdalena v. Jasinefa ver, ebelichten v. Gluchowska, wegen ihres Untheils von 3000 Rthlr., unterm 6ten Mai 1832 eine vidimirte Abschrift gefer= tigt, um als felbsiffanbiges Document gu bienen. Diefe ift angeblich verloren ge= gangen und werben baber alle biejenigen, welche an biefes Document als Gigen= thumer , Ceffionarien = , Pfand = ober fons flige Briefeinhaber, Anfpruch ju machen haben, hierdurch aufgefordert, biefe Un= fpruche fpateftens in bem bor bem Depus tirten herrn Dber-Landes-Gerichte-Rath Rofeno auf ben 30. Mai c. Bormits tage 11 Uhr in unferm Infiructione= Bimmer anberaumten Termin anzumel= ben, widrigenfalls ihnen ein ewiges Still= fchweigen auferlegt, jenes Document fur amortifirt erflart und ein neues ausge= fertigt werben wirb.

Bromberg, ben 21. Januar 1840.

Ronigl. Dber = Landes , Gericht.

Proclama. W ksiedze hypoteczney w Wyrzyskim powiecie położonéy wsi szlacheckiey Topolla Nr. ne sa 21,000 Tal. dla 7ga dzieci Ur. Agnieszki Jasińskiey z Umińskich w małżeństwie z Ur. Floryanem Jasińskich spłodzonych. Z dokumentu hypotecznego na tę summę wygotowanego, składaiącego się z ugody działowey z dnia 17. Maja 1819 r. i z wykazu hypotecznego z dnia 21. Października 1820 r., została wierzytelna kopia dnia 6. Maja 1832 r. sporządzona, celem służenia iako oddzielny dokument Ur. Praxedzie Magdalenie z Jasińskich zamężney Głuchowskiey, względem iey cześci per 3000 Tal. Rzeczona kopia podobno zaginęła, wzywaią się więc wszyscy ci, którzy do tego dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innych praw pretensye sobie roszczą, aby naydaley w terminie przed Ur. Roseno Radzcą Głównego Sądu Ziemiańskiego na dzień 30. Maja r. b. zrana o go. dzinie 11téy w izbie naszév instrukcyiney wyznaczonym się zgłosili, w razie przeciwnym bowiem im wieczne milczenie nałożonem zostanie, ów dokument iako amortyzowany ogłoszony i nowy dokument wystawiony bedzie.

Bydgoszcz, dnia 21. Stycznia 1840. Król, Główny Sąd Ziemiański. 2) Proklama. Alle blejenigen, welsche aus bem Etatsjahre 1839 an bie Raffen nachstehender Truppentheile und Militairverwaltungen des 5. Armeekorps, als:

a) ju Bromberg:

1) bes Fusilier-Bataillone 19. Infanterie-Regiments,

- 2) bes 2. Bataillons 14. Landwehr= Regiments, nebft Estadron und Ura tillerie-Rompagnie,
- 3) ben Garnifon-Lagarethe,
- 4) ber Garnifon-Berwaltung bes Magifirate,
- 5) des Proviant-Umts nebst Magazinund Naturalien-Unfaufd-Raffe, besgleichen des Magazins;

b) ju Inowraclaw: 6) ber Rafernen-Berwaltung,

7) bes Garnifon-Lazarethe; c) ju Gnefen:

8) bes Fufilier = Bataillons 18. In= fanterie = Regimente,

9) bes Landwehr, Bataillons Mro. 37. nebst Estadron,

10) bes Garnifon = Lagarethe,

11) ber Garnison-Bermaltung bes Ma= giftrate;

d) zu nafel:

12) ber Garnison-Berwaltung bes Magiftrate;

aus irgend einem Acchtsgrunde Unsprude ju haben glauben, werden hierdurch aufgeforbert, sich mit diesen ihren Un= Obwieszczenie. Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1839 do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów woyskowych 5go korpusu armii, iako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 1930 pułku piechoty.

2) 2go batalionu 14go pułku obrony krajowey oraz szwadronu konicy i kompanii artyleryi,

3) zarządn garnizonowego magi-

stratu,

4) lazaretu garnizonu,

- 5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów;
  - b) w Inowrocławiu:

6) zarządu koszar,

7) lazaretu garnizonowego; c) w Gnieźnie:

batalionu fizylierów 18go pułku piechoty,

 batalionu obrony krajowey pułku 37go, tudzież do eskadronu jazdy,

10) lazaretu garnizonowego,

11) zarządu garnizonowego magistratu;

d) w Nakle:

12) zarządu garnizonowego magistratu;

z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemaią, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesprüchen binnen brei Monaten, spätesfrens aber in dem in unserm InstrukstiondsTimmer vor dem Herrn Oberskansted Seerichts Referendarius Meyer auf den 30. Mai 1840 Bormittags um 11 Uhr anberaumten Termine zu melsten, widrigenfalls der Ausbleibende seines etwanigen Anspruchs an die vorgenannten Kassen verlustig gehen, und mit denselben lediglich an die Person desjenigen, mit welchem er kontrahiet hat, verswiesen werden wird.

Bromberg, den 21. Januar 1840. Ronigl. Ober = Landesgericht.

sięcy, a naydaléy w terminie na dzień 30go Majar. b. zrana o godzinie 10téy w izbie naszéy instrukcyjnéy przed Ur. Meyer Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący swoie mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci i z takowemi tylko do téy osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, d. 21. Stycznia 1840.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Poiktalvorladung ber Glaubiger in dem erbschaftlichen Liquidations-Prozesse über ben Nachlaß des am 8. September 1838 zu Rawiez verstorbenen Dr. Ludwig Caro.

Ueber ben Nachlaß des am 8. Seps tember 1838 zu Rawicz verstorbenen Dr. Ludwig Caro ist heute ber erbschaft, liche Liquidations, Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Anssprüche sieht am 14. Juli 1840 Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Affessor Großer im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rawicz ben 23. April 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem po zmartym w Bawiczu na dniu 8. Września 1838 Doktorze Ludwiku Karo.

Nad pozostałością po zmarłym w Rawiczu dnia 8. Września 1838 r. Ludwiku Karo Doktorze, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 14. Lipca 1840, o godzinie gtey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Grosser Assessorem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rawicz, dnia 23. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu 2Bollftein.

Das bem Schieferbeder Frang Simon Snowadzea gehorige, zu Bomft sub mittage 11 Uhr in loco Bomft subhaftirt

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboren, fich bei Bermeidung ber Praclufion fpateftens in biefem Termine zu melben.

Der angeblich nach Algier verzogene Mathene Enowadzfi und ber Rittmeifter Sane August v. Unruh werden biergu bf= fentlich vorgelaben.

5) Bekanntmachung. Der han= delsmann Wolf Pitschpatsch zu Pudewigund die Eva geborne Simon Rrotofinner geschiedene Uron aus Brefchen, haben mittelft Chevertrages vom 25. Februar c. bie Gemeinschaft ber Guter und Des Grwerbes ausgeschloffen.

Schroda, den 27. Marg 1840. Ronigh Land und Stadtgericht. Mint Sad Mitensia onice with

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Wolsztynie.

Nieruchomość Franciszkowi Simon und beffen Chefrau Ludowifa geborene i tegoż malżonce Ludowice z Sno. wadzkich należąca, w Babimoście pod Do. 30 belegene Grundfiud, bestehend Nro. 30 položona, składająca się z aus einem Bohnhause, auf dem bie Braue domu mieszkalnego do którego prawo gerechtigfeit ruft, nebst Stallgebaude, piwowarstwa należy, wraz z staynia, Sofraum und babinter befindlichem foges podworzem i za tymże znaydującym nannten Baumgarten, gerichtlich abges sie tak nazwanym sadem, sadownie schabt auf 633 Athlr. 10 Egr. zufolge oszacowana na 633 Tal. 10 sgr. weber, nebft Sypothefenschein und Bedin- dle taxy, moggcey być przeyrzaney gungen in ber Registratur einzusehenden wraz z wykazem hypotecznym i wa-Tore, foll am 27. August b. 3. Bors runkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sierpnia r. b. przed poludniem o godzinie 1 Itéy in loco Babimost sprzedana.

> Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym,

> Mateusz Snowadzki, który do Algieru przenieść się miał, iako téż Rotmistrz Jan (Hans) August Unruh zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Obwieszczenie. Handlerz Wolff Pitschpatsch z Pobiedzisk i Ewa z Szymonów Krotoszyner, rozwiedziona Aron z Wrześni, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Lutego r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączylia

Szroda, dnia 27. Marca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski. 6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu Schwerin.

Das sub No. 122/128 zu Blesen gelegene, dem Nepomucen Stephan Mai gehörige Mühlengrundstück nehst Pertiznenzien, die Blesener Hintermühle geznannt, abgeschätzt auf 3235 Athle. zusfolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Tare, soll am 31. August 1840 Vormittags 11 Uhr an ordentzlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Schwerin ben 24. Marz 1840. Konigl. Land= u. Stadt=Gericht.

7) Norhwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Schwerin.

Die bei Lanske belegene, ben Muller Schwarzschen Eheleuten gehörige Karowscer, Mühle, abgeschätzt auf 2320 Athlr. 24 Sgr. zufolge ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 29. Ausgust 1840 Bormittags 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Schwerin ben 18. April 1840.

Ronigl. Lande u. Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Skwierzynie.

Młyn pod No. 122/128 w Bledzewie położony, Nepomucenowi Szczepanowi May należący, z przyległościami, Bledzewski młyn pośledni nawzwany, oszacowany na 3235 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Sierpnia 1840 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Skwierzyn, dnia 24. Marca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Skwierzynie.

Młyn Karowcowy pod Dłuskiem położony, małżonkom Schwarz należący, oszacowany na 2320 Tal. 21 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Sierpnia 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedany.

Skwierzyn, d. 18. Kwietnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

8) Befanntmachung. Alle biejes nigen, welche ale Gigenthumer, Ceifionarien. Mfande ober fonftige Briefe-Inbaber einen Unfpruch auf Diejenige Forberung von 600 Rthlr., welche fur ben perftorbenen Goftwirth und Schlachters meifter Mobrow gu Driefen aus ber gerichtlichen Schuldverschreibung bes Gin= wohners Rriedrich Schmidt vom 1 Guni 1805 gu funf pet. ginebar auf bem gu Birte unter Do. 2 gelegenen Grundftud gur erften und auf ben bom Musfteller gegen ben Martin Dubewill erfrittenen Grundfice gur zweiten Sopothet einge= tragen ift, ober an bas barüber ausge= fellte Dofument nebft Sopothefenichein gu machen haben, werden hiermit aufge= forbert, ihre Unfpruche in bem auf ben 11. Juli c. Bormittage 9 Uhr vor bem Berrn Affeffor Großheim in unferem Gefchaftelofale anftehenden Termine angu= melben, widrigenfalls ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und mit Amortifation bes Dofumente verfahren merben mirb.

Birnbaum ben 13. Februar 1840.

Ronigl. Lande u. Stadt=Gericht.

Obwieszczenie. Wzywaią sie wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż inne papiery posiadaiacy pretensye rościć maia, na te 600 Tal, które dla nieboszczyka gościnnego i rzeźnika Modrów w Drieśnie z zbligacyi sądowey mieszczanina Fryderyka Schmidt z dnia 1. Czerwca 1805 wraz z prowizya po pieć od sta na gospodarstwie pod No. 2 w Sierakowie położoném, pod Rubryka III. liczbą I i na gospodarstwie od wystawiciela na mocy sprawy przeciwko Marcinowi Pudewill, sprowadzony nabytém, pod Rubryka III. liczba 2 zapisane są. lub do wystawionego dokumentu wspomnioney summy wraz z wykazem hypotecznym pretensye mieć mniemaia, ażeby takowe w terminie przed Ur. Grossheim Assessorem Sadu Król. Ziemsko-mieyskiego w mievscu posiedzeń sądowych naszych na dzień 11. Lipca 1840 zrana o go. dzinie gtéy wyznaczonym zgłosili, w przypadku zaś niestawienia spodzidwali się, iż wieczne w téy mierze nakazane im bedzie milczenie i obligacya amortyzowaną oznaną zostanie. Międzychód, d. 13. Lut. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Bekanntmachung. In Gemäßheit ber unterm 31. Marg c. gwischen mir und meinem feparirten Chegatten herrn Comund b. Rrynfomefi getrof= fenen Bermogensauseinanderfetzung, werden nach ber Festfetzung in berfelben bie Glaubiger meines genannten Chegatten hiermit aufgefordert, fich mit ihren Forderungen innerhalb feche Bochen ju melben, widrigenfalls fie fich etwanige Nachtheile felbft jugufchreiben haben werben. Liffa ben 29. April 1840.

Rordula, feparirte v. Arynfowsta, geborne v. Stargnista.

- Drilliche und ABollfact-Leinwand in fo bedeutender Auswahl, wie fie auf biefigem Plage noch nie gewesen, empfiehlt nebft allen Gattungen weißer und bunter Leinwand zu außerft billigen Preifen: G. Rantrowit, Breslauerftr. No. 60.
- Lotal = Beranberung. Ich zeige biermit gang ergebenft an, bag ich 11) mein Ctabiffement von ber Plantage nach ber Kolumbia, Strafe Do. 9. verlegt habe, und bitte ein hochgeehrtes Publitum, das mir fruber geschenkte Butrauen auch jest zu geben. Bittme Rraufe.

12) Bon nachftebenben bier fehr beliebten Gorten, ate:

Do. 1. Feinfter frangofifder Eftragon-Moftrich à 10 Ggr. 1

- 2. Starffte Gorte Wein = Moftrich à 9 Ggr.

- 3. Mittel-ftarter bito à 8 =

- 4. Lieblicher bito

à7 .

- 5. Duffeiborfer dito à 5

babe ich fur Pofen bit Saupt = Rieberlage und empfehle biefelben in verfiegelten Flaschen zu genannten feften Preifen. C. F. Binber, Martt Ro. 82.

pro Flasche,

- 13) Gutes Baierisches Bier ift ju haben im Reller unterm Rathhaufe Do. 1.
- 14) Co tylko odebrałam z Lipskiego iarmaku naynowsze mody, iako to: kapelusze, czepki w różnych gatunkach i naytańszych cenach. Skład móy iest w rynku w domu P. Zupańskiego pod Nr. 59 w Poznaniu. Rozalia Blejze.